## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 10. Mittwoch, den 12. Januar 1842.

Ungekommene Fremde vom 10. Januar.

Frau Dber-Reg.-Rathin Sabarth und fr. Reg.-Affeff. Sabarth aus Reidenburg, Sr. Bothe, Kapit. a. D., aus Neuftadt, Sr. Refer. Bothe aus Gnefen, Sr. Defon. Commiff v. Fritiden aus Bongrowit, Br. Bimmermeifter Biehr aus Rogasen, Sr. Raufm, Jacobn aus Warschau, I. im Hotel de Berlin; Sr. Glas, buttenpachter Mittelftabt und Sr. Sandl., Gehulfe Bofe aus Birte, I. im fchwargen Abler; Br. Landrath v. Kuhlmann aus Mogilno, I. im Hotel de Cracovie; die herren Guteb. v. Rranzanowefi aus Pafoslam und Rofinsti aus Barfchau, Sr. Raufm. Anipe aus Frankfurt a/M., I. im Hotel de Rome; bie grn. Kaufleute Afch und Pasch aus Rogasen, Kantorowicz, Rosenthal und Abrahamezne aus Breichen und Schocken aus Rogafen, die Raufm. Frau Prager aus Bojanomo, Sr. Propinator Fint aus Rzegocin, I. im Gichborn; Sr. Dber-Steuer-Rontrolleur 33a= fiewicz aus Schrimm, Die herren Raufl. Jakubineli aus Gnefen und Pintfohn aus Schwebt, I. im Gidfrang; bie frn. Guteb. Rofidi aus Refince, v. Rurnatoweffi aus Dufin und 3nc aus Ratowto, Sr. Commiff. Mayer aus Plefchen, Sr. Maurermeifter Scheibing aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Br. Probft Reichert aus Liffa, Gr. Guteb. v. Zielinefi aus Markowice, I. im Hôtel de Hambourg; die herren Probste Rallufg aus Bardo, Kowalewsti aus Glupi, Pospieszunsti aus Neuftabt af 2B., Rutowelli aus Lubin und Dalfoweti aus Biefgegegen, Sr. Forfi= verwalter Blaste aus Czefzewo, Sr. Raufm. Cohn aus Oftromo, I. im Hotel de Paris; bie herren Guteb. Rabgiminefi aus Burawia, v. Potworoweli aus Gola, v. Moramefi und v. Zoltowefi aus Ptafzfowo, v. Mitfowefi aus Murta und von Sjolbreti Stubent, aus Patostam, I. im Bajar. burger birelikh in om bentliger I the a Lossatz, reworzen dals propers

ber Concursellrozest erbeiter werden.

inches ob nings I way bearing

Proclama. Auf bem im Bon= growicer Rreife belegenen abelichen Gute Gerefwica fteben auf Grund bes Unerfenntniffes bes Balentin von Rogalinefi, als Special. Bevollmachtigten feiner Che= gattin Ludowifa, gebornen von Niegycho= weffa ad protocollum bom 9. Februar 1820 für die von Wielczynsfischen Er= ben Rubrica III. Nr. 5. 3611 Rthir. 2 gGr. 6 pf. ex decreto vom 1. April 1820 eingetragen.

Der gegenwartige Gigenthumer bes verpfandeten Gutes behauptet, baß jene poft langft bezahlt worden ift, ba er inbeg eine Quittung ber Inhaber nicht bei, nachweisen fann, fo werden alle biejeni= gen, welche an obige poft ale Gigenthu= mer, Erben, Ceffionarien ober fonft Un= fpruche zu haben glauben, hierburch auf: gefordert, fich ben 7. Februar 1842 Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten herrn Dberlandes-Berichte-Affeffor Rorner in unferm Inftruffione = Bimmer Bu melben, widrigenfalls biefelben mit ihren Unfpruchen praflubirt werben, ih. nen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie Poft im Sypothefenbuche geloscht werben wird.

Bromberg, ben 24. September 1841. Ronigl. Dber - Landesgericht, Krol. Glowny Sad Ziemianski.

Poiktalvorladung. Ueber bas Bermogen bes Gerbere Michael ham: kiem garbarza Michala Hamburger tu burger hierfelbst ift am heutigen Tage ber Concurs-Progeg eroffnet worden.

Proclama. Na mocy przyznania Walentego Rogalińskiego iako pełno. mocnika specyalnego swéy małżonki Ludowiki z Nieżychowskich do protokulu z dnia 9. Lutego 1820 r. zeznanego, zaintabulowane sa Rubr III. Nr. 5 na wsi szlacheckien Cerekwicy, w powiecie Wągrowieckim położoney, ex decreto z dnia 1go Kwietnia 1820 roku dla sukcessorów Wielczyńskich 3611 Tal. 2 dgr. 6 fen.

Teraźnieyszy właściciel wsi rzeczonéy utrzymuie, że wzmiankowany intabulat iest iuż dawno zapłacony, lecz gdy ani kwitu wierzycieli dostabringen, auch die Buhaber felbst nicht wić, ani też onychże samych wymienić nie zdoła, wzywamy więc wszystkich, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub z innego źródła pretensye do wspomnionego intabulatu mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 7. Lutego 1842 zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym W. Koerner, Assessorem Sadu Głównego w izbie naszéy instrukcyiney stawiwszy się, pretensye swoie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostana wykluczeni i wymazanie intabulatu z księgi hypoteczney nastąpi.

Bydgoszcz, dn. 24. Wrześ, 1841.

Zapozew edyktalny. Nad maiatz Leszna, otworzono dziś process konkursowy. Termin do podania Der Termin zur Anmelbung aller Unsprüche an die Concuremasse steht am 17. Mars 1842. Bormittage um 10 Uhr vor dem herrn Land= und Stadt= gerichte-Rath hahnelt im Partheienzim= mer bes hiesigen Gerichts an.

Mer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen au die Masse ausgeschlossen, und ihm bed= halb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Liffa, am 14. Dezember 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Gräß.

Das zu Buk unter No. 9. belegene, aus bem Wohnhause No. 9., No. 111. und No. 75., einer Scheune, zwei Stallungen, einem Baumgarten und brei Quart oder 111 Morgen Magdeburgisch Acker, Garten und Wiesen, nehst Zubeshor, bestehende, vormals Basilius Morstowskische, jeht dem Kaufmann Rose in Posen zugeschlagene, im Jahre 1834 auf 3226 Athlr. 26 fgr. 8 pf. abgeschätzte Grundstück zufolge der, nehst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 17 ten März 1842 an ordentlicher Gerichts, stelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Grat, ben 2. November 1841.

wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 17. Marca 1842 o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemsko-mieyskim Ur, Haehnelt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Leszno, dnia 14. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Nieruchomość w Buku pod Nr. 9 położona, składaiąca się z domów pod Nr. 9, 111 i 75 položonych, stodoły, dwóch chlewów, ogrodu owocowego i trzech kwart czyli 111 mórg magdeburskich roli, ogrodu i łaki wraz z przyległościami, dawniey do Bazylego Morkowskiego należąca, teraz kupcowi Rose w Poznaniu przysądzona, w roku 1834 na 3226 Tal. 26 sgr. 8 fen. oszacowana, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Marca 1842 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 2. Listop, 1841.

4) Proclama. Im Sypothefenbuche bes in ber Stadt Strzelno belegenen, mit Do. 89 verzeichneten Grundfinde, find auf Grund bes gerichtlichen Schuld , Inftrumente de dato Strzelno ben 4. Fes bruar 1796 und ausgestellt von ben bas maligen Befigern bes Grundfinde, ben Benjamin und Unna Glifabeth Bellwige fcben Cheleuten Rubr. III. Do. 1 3weis hundert Thaler nebft funf proCent Binfen, fur ben Johann George Rlogbucher gu Ciedry eingetragen, Diefe Dbligation nebft bem über die gedachte Poft unterm 4. Februar 1796 ertheilten Refognitions= Scheine, find angeblich verloren gegan= gen. Auf ben Untrag ber jegigen Befiber bes Grundftude, ben Balentin und Salomea Inmartiewiczschen Erben, wird baber ein Termin auf ben 14ten Rebruar 1842 Bormittage 10 Uhr bor bem herrn Juftig Rath Ponto im Lotale bes unterzeichneten Gerichte anberaumt, wozu alle biejenigen, welche an die oben bezeichnete ju lofdende Doft und bas barüber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Inhaber, Unfpruch zu machen haben, hierdurch offentlich und fivar un= ter ber Marnung vorgelaben werben, baß Die Ausbleibenben mit ihren etwanigen Real = Unfpruchen auf bie mehrgebachte Poft pracludirt, und ihnen besbalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben wird. Inowraclam, ben 5. Dft. 1841. Ronigl. Lanb= und Stadtgericht.

Proclama. W księdze hypotecznéy gruntu w mieście Strzelnie pod Nr. 89 položonego, zaintabulowane są pod Rubr. III. Nro. I. na mocy obligacyi de dato Strzelno z dnia 4. Lutego 1796 przez ówczasowych właścicieli gruntu tego małżonków-Benjamina i Anny Elżbiety Hellwigów wystawionéy dwieście Talarów wraz z prowizyą po pięć od sta dla Jana George Klotzbuchera w Ciechrzu. Obligacya ta wraz zattestem hypotecznym na wspomniony kapital pod dniem 4. Lutego 1796 wvgotowanyın, zaginela. Na wniosek przeto teraźnieyszych właścicieli wspomnionego gruntu sukcessorów, Walentego i Salomei Rymarkiewiczów wyznacza się termin na dzień 14go Lutego 1842 zrana o godz. 10téy przed Deputow. Ur. Ponto, Radzca sprawiedliwości, na który zapozywaią sią wszyscy interessenci, którzy do powyższego wymazać się maiącego kapitalu i do dokumentu na kapital ten wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub w innym iakim względzie prawo mieć mogą, z tém zagrożeniem, że niestawaiący z pretensyami swemi do tylekroć wspomnionego kapitału prekludowanemi będą, i im wieczne milczenie nakazaném zostanie. Inowrocław, d. 5. Paźdz. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Droclama. Auf bem in ber Stabt Inowraclam, fruher unter ber Do. 249, jest 290 belegenen Grunbfind, fteben auf Grund eines gerichtlichen Schuld = Dofu= mente vom 6. August 1800 Rubr. III. No. 1. 197 Rthir. 8 fgr. 11 pf. einge= tragen, welche ber Jude Mener Schie bon bem Caftellan v. Dieczfowefi aus Liftowo aus bem b. Befiefiersfifchen Pupillen = Deposito erborgt, und woruber unterm 6. August 1800 auch Refogni= tionsichein ertheilt ift. Der jetige Befiger bes Grundftude behauptet die Tilgung, es werden baber die Inhaber dies fer Doft, beffen Erben, Ceffionen, ober die fonft in feine Rechte getreten, aufgeforbert, fich fpateftens im Termine Den 10ten Februar 1842 Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Affeffor Di= Plewicz zu melben, widrigenfalls diefelben mit ihrem Realanspruch auf bas Grunds ftud pracludirt, und die Poft im Sopo= thetenbuche geloscht werben foll.

Inowraclam, ben 1. Oftober 1841.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Proclama. Na téy w mieście Ino. wrocławiu, dawniey pod Nro. 249, teraz 290 polożonéy posiadłości, zaprowadzonemi są na mocy sądowego instrumentu wierzytelnego z dnia 6. Sierpnia 1800 w Rubr. III. Nro. 1. 197 Tal. 8 sgr. 11 fen., które żyd Meyer Schie od Mieczkowskiego kasztelana z Liszkowa z Besiekierskiego pupilarnego Depozytu pożyczył, i na to téż pod dniem 6go Sierpnia 1800 świadectwo rekognicyjne udzieloném iest. Teraźnieyszy posiadacz tév posiadłości twierdzi, że te zaspokoił, wzywaią się zatém posiadacze téy wierzytelności tychże sukcessorowie, cessyonaryusze, w których prawa wierzytelności ta przeszła, ażeby się naypóźniey w terminie dnia 10. Lutego 1842 przed południem o godzinie rotéy przed P. Assessorem Niklewicz, zgłosili, w przeciwnym bowiem razie ciż z swemi realnemi pretensyami do posiadlosi téy prekludowanemi zostana, i wierzytelność ta w księdze hypoteczney wymazana być ma.

Inowrocław, dnia 1. Paźdz, 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Loiktalvorladung. Die Notariats. Obligation der Gottfried Stürzebes
cherschen Eheleute vom 22. November
1830 über 100 Athl., zu 5 Prozent vers
zinslich, auf Grund deren für den Kaufsmann Ihig Gerson zu Bomst die gedachte
Schuldsumme auf dem, jest dem Joseph

Zapozew edyktalny. Obligacya notaryacka przez Gottfrieda Sturzebecher i małżonkę iego na 100 Tal. dnia 22. Listopada 1830 r. wystawiona, na fundamencie, któréy na gruncie teraz Józefowi Weymanowi należącym, w starym Trzeielu pod liczbą 4 Meymann zugehörigen Grundstücke Alts Tirschtiegel No. 4. Rubr. III. No. 1. in Folge Defrets vom 22. Januar 1836 im Hypothekenbuche eingetragen sieht, ift verloren gegangen.

Es werden baher alle Diejenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandsoder sonstige Briefinhaber an die gedachte Obligation zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, solche binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 22sten März 1842 Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Kammergerichts-Assessioner Geßeler anderaumten Termine anzumelben, widrigenfalls sie damit werden präfludirt, die Obligation für amortisit wird erachetet und die im Lypothekenbuche eingetras gene Post gelbscht werden.

Meferit, ben 22. November 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu. Meserit.

Das ben Constantin Glabysischen Ersben gehörige, in der Stadt Betsche unter No. 70/76. belegene, aus einem Wohnshause nebst Garten und Acker bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 513 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Taxe, soll am 21. März 1842 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassirt werden.

evin, western traciely pad Leeb .

położonym, w Rubr, III. Nr. 1 stósownie do dekretu z dnia 22. Stycznia 1836 dla kupca Itzig Gerson w Babimoście 100 Tal. z prowizyą po 5 od sta, w księdze hypoteczney są zabezpieczone, zginęła.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze i posiedziciele fantowi lub listowi, pretensye do obligacyi rzeczoney mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu miesięcy trzech, a naypóźniey w terminie na dzień 22. Marca 1842 o godzinie 10tey zrana przed Ur. Gessler, Assessorem zgłosili, inaczey z takowemi zostaną wykluczeni, obligacya za umorzoną uznana, i summa w księdze hypoteczney zaintabulowana, wymazaną zostanie.

Międzyrzecz, d 22. Paźdz. 1841. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt sukcessorom po Konstancyi Gładyszowéy należący, w mieście Pszczewie pod liczbą 70/76 położony, z domu mieszkalnego, ogrodów i ról składaiący się, oszacowany na 513 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1842 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Bekanntmachung. Der zum Verkauf bes in Bnin sub No. 9 belegenen Dworniclischen Grundstücks auf ben 10ten Februar 2. f. anberaumte Termin wird hierdurch aufgehoben. Schrimm, ben 22. December 1841.
Roniglich Land und Stadtgericht.

ein Schurzbund ban 10 upp. Du Water Stade, Gt. Darim Ro. 60.5 Usmi

9) Das im Dorfe Kozmin, wormals unter No. 17, jest No. 29 belegene Muhlengrundfück, bestehend aus einer Gartner-Nahrung und einer Bockwindmuhle, soll von Georgi 1842 ab, auf die Dauer von drei Jahren offentlich an den Meiste bietenden verpachtet werden. Zur Abgabe der Gebote haben wir einen Termin auf den 18 ten Marz 1842 Nachmittags um 3 Uhr vor der Gerichtstags = Commission Bentschen angesetzt, zu dem Pachtlusige hiermit eingeladen werden.

Meferik, ben 3. December 1841. Konigl. Land = und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Mühlenbesißer Ferbinand Rettaff, Czarnifauer Kreises, beabsichtigt bort auf seinem Grundstücke in der Nähe der bereits besindlichen Bockwindmühle eine holländische Windmühle mit drei Mahlgängen anzulegen und hat hierzu die Ertheilung des Konsenses beantragt. Auf Grund der Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. J. 229 et seq. so wie der Besanntmachung im Bromberger Amtsblatt pro 1837 Seite 274 werzen alle diezenigen, welche sich zu Einsprüchen wider diese Anlage berechtigt glauben, hierdurch aufgesordert, solche binnen 8 Wochen prästlusivischer Frist dei dem unterzeichneten Landrathe-Amte anzubringen. Nach Ablauf dieser Zeit wird kein Widerspruch augenommen, sondern eventualiter der Konsens zu der Anlage qu. beantragt werden. Ejarnisan, den 5. Januar 1842.

Ronigliches Landrathe = Umt.

11) Bekanntmachung. Im Laufe bieses Monats werden A. die hiesigen Backer: eine Semmel von 10 dis 18 Loth für 1 fgr., ein seines Roggenbrod von  $2\frac{1}{2}$  dis 6 Pfd. für 5 fgr., ein Mittelbrod von 5 dis 6 Pfd. für 5 fgr., ein Schwarzs brod von  $3\frac{3}{4}$  dis 10 Pfd. für 5 fgr. B. die hiesigen Fleischer: das Pfd. Rindssteisch von  $2\frac{1}{2}$  dis  $3\frac{1}{2}$  fgr., das Pfd. Schweinesteisch von  $2\frac{1}{2}$  dis 4 fgr., das Pfd. Schweinesteisch von  $2\frac{1}{2}$  dis 4 fgr., das Pfd. Ralbsteisch von  $2\frac{1}{2}$  dis 4 fgr., das Pfd. Schöpsensteisch von  $2\frac{1}{2}$  dis 4 fgr. verkausen. Bei vorausgesetzter gleich guter Beschaffenheit verkausen am billigsten: eine Semmel von 18 Loth für 1 fgr., der Bäcker Feiler, Judenstraße No. 3.; Marcel Lipinski, Mallischei No. 44.; ein seines Roggenbrod von 6 Vfd. für 5 fgr., die Bäcker: Hartwig, Wasserstraße No. 17.; Jänsch, St. Martin No. 50.; Sobiessti, St. Abalbert No. 21.; August Tomski, Judenstraße; ein Mittelbrod von 6

Pfb. für 5 (gr., die Backer: Abamczewski, St. Martin No. 10/12.; Andrzejewski, Schrodka; Florkowski Franz, Zawady No. 99.; Gorski Johann, Schrodka No. 55.; Jurdzinska, Schrodka No. 48.; Kosmowski, Oftrowek No. 22.; Mencelewski, Oftrowek No. 23.; Nowicki, Oftrowek No. 10.; Beber, St. Martin; ein Schwarzbrod von 10 Pfb., die Backer: Jansch, St. Martin No. 50.; Winster, St. Martin No. 71. Uebrigens sind die Verkausspreise der einzelnen Gewerzbereibenden aus den vom unterzeichneten Direktorio bestätigten Taxen, welche in jedem Verkaufselocale ausgehängt werden mussen, zu ersehen, worauf das betheiz ligte Publikum hiermit ausmerksam gemacht wird.

Pofen, den 1. Januar 1842. Ronigl. Polizei , Direftorium:

12) Die Königlich Sachsische conf. Lebens=Versicherungs-Gesellschaft zu Leipzig wird im Jahre 1842 eine Dividende von 163 proCent auf die im Jahre 1837 eingezahlten Prämien für lebenstängliche Versicherungen austheilen, und somit abermals den betreffenden, beim Theilungs-Termine vorhandenen Mitgliedern den 6ten Theil einer Jahresprämie erlassen. Ich benuße diese Gelegenheit dem geehreten Dubliko auf's Neue diese segensreiche, allein zum Vortheile der Betheiligten wirkende Anstalt angelegentlichst zu empfehlen. A. Junker, hauptagent in Posen.

(1) - Les constitues forther. In Land, diefes Monard werden L. No and den Land eine La

Coloret, Walludei Ma al.; ein felius Noggenfred veil 1 Afd. (av 9 Ma.) die Bater: Partug, Adaff effecte Vo. (T.) Jähre, St. Marrin Ro. 20.; Solite Mac St. Aballun II. (August Tomalf, Judichstuffeste, ein Milistuss von e

And sent the Burney Con land of

<sup>13)</sup> Der Stahre = Verkauf in ben Schäfereien ber Majorate : herrschaft Ober : Glogau in Oberschlessen beginnt mit dem 15ten Januar. — Auch werden 1000 Mutter im Marz und April zum Verkauf gestellt. Das hiesige Wirthsschaftsamt giebt die nothige Auskunft. Schloß Ober Glogau den 3. Januar 1842. Ebuard Graf von Oppersborff.